## N= 246.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 14. Oktober 1831.

Ungefommene Fremde vom 12. Oftober 1831.

Sr. Erbherr Mlicfi aus Rafimirg, Sr. Erbherr Lubinefi aus Budgiffemo, Frau v. Kalfftein aus Pfarefie, Gr. Pachter Poluga aus Bronislam, I. in Ro. 243 Breslauerfraße; Br. Prior Szulczewsfi aus Lubin, Gr. Privat = Gefretair Jagmann aus Penfern, Br. Special-Commiff. Rrug aus Bentichen, I. in Do. 99 Bilbe; Br. Gartner Bollrath and Chmielewo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Bont Beinge aus Meudorff, Sr. Applifant v. Fritichen aus Samter, Sr. Con-Ducteur Chlifipnef! aus Moscicjewo, I. in Do. 136 Bilhelmeftrafe; Sr. Gutebef. v. Beffereli aus Mapachanie, I. in No. 210 Wilhelmöffrage; fr. Translateur Leminfohn aus Rrotofchin, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Sandelsmann D. Fis fchel aus Liffa, I. in Do. 350 Judenftrafe; Gr. Laubschafte-Rath v. Roffucti aus Gluchowe, Sr. Kanonikus v. Romalski aus Gnejen, Frau Graffin v. Mofgennska aus Blotnit, Br. Gutebef. v. Dizepedi aus Gurta buchowna, Br. Defonomie = 3n= fpector Rleine aus Rafot, Gr. Referendar Frolich aus Ratibor, I. in Do. 251 Breslauerftrage; bie grn. Gebr. v. Radonsfi aus Rudnif, Frau v. Diegolemsfa aus Mlodasto, Sr. Burgermeifter Sahnte aus Opalenica, I. in Ro. 165 Milbelmeftrage.

Poiktalcitation. Nachdem über den Nachlaß der zu Promno bei Pudewick am 2. November 1827 versiorbenen Kriegsräthin Henriette Friederike Schöps geb. Muzelius der erbschaftliche Liquidations = Prozes erdssnet und die Zeit der Eröffnung dieses Prozesses auf die Mitztagsstunde des 11. November 1830 fest gesetzt worden ist, haben wir zur Liquidation der Forderungen an den Nachlaß

Zapozew edyktalny. Po otworzeniu sukcessyino-likwidacyinego procesu nad pozostałością zmarley w Promnie pod Pobiedziskami dnia 2. Listop. 1827. Krigsratowey Henrietty Fryderyki Schoeps z domu Muzelius i po oznaczeniu czasu otworzenia tego processu na południową godzinę dnia 11. Listopada 1830., wyznaczyliśmy termin do likwidowania preber genannten Henriette Friederike Schops einen Termin auf ben 29. November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichte = Rath Mandel in unserm Instruktions Zimmer anberaumt.

Bu Diefem Termine laben wir hier= burch alle unbekannten Glaubiger ber Ben= riette Friederife Schops gur Anmelbung und Bescheinigung ihrer Unspruche unter ber Berwarnung bor, baß bie Ausbleis benden aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig werben erflart und an basjenige bermiefen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte. Denjenigen Glaubigern, welche ju ent= fernt wohnen, ober bie am perfonlichen Erscheinen verhindert werden, und benen ce an Bekanntichaft bier fehlt, bringen wir als Sachwalter Die Juftig-Commiffas rien, Landgerichte-Rath v. Gizuchi, Juftig= Commiffarien Guberian und Mittelftadt, Landgerichte-Rathe Bon und Spieß, Juflig-Commiffarins v. Lukafiewicz, in Borfcblag, an beren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Boll= macht verfeben fonnen.

Posen den 22. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent. Das in ber Stadt Posen und deren Borstadt Balischei sub No. 115 belegene, ben Sylsvester und Ludovica Fankowskischeu Eheleuten gehörige, gerichtlich auf 2645 Rthlr. 15 fgr. abgeschätzte Grundstück, tensyi do pozostałości rzeczoné y krigsratowe y na dzień 29. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Mandel w izbie nasze y instrukcyjne y.

Do terminu tego wszystkich nieznaiomych wierzycieli Henrietty Fryderyki Schoeps celem likwidowania i udowodnienia swych pretensyi, pod tém zagrożeniem ninieyszém zapozywamy, iż w razie niestawienia się wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawieni i do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli w massie pozostanie. Wierzycielom mieszkaiącym zbyt odlegle lub dla innych przeszkód stawić się nie mogącym i którym na znaiomości w mieyscu tuteyszem zbywa, proponuią się iako mandataryusze Kommissarze sprawiedliwości Giżycki II., Guderyan, Mittelstaedt, Boy Spiess i Łukaszewicz, z których iednego w informacya i pełnomocnictwo opatrzyć mogą.

Poznań dnia 22. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość na przedmieściu Chwalszewa pod Nr. 115. położona, do Sylwestra i Ludowiki małżonków Jankowskich należąca, sądownie na 2645 tal. 15 sgr. oszacowana, na wniosek iednego foll auf ben Untrag eines Realglaubigers bffentlich meistbietend verfauft werben.

Die Licitationstermine gu Diefem Be-

haf find auf

ben 21. Juli c.,

den 22. September c., und

ben 29. November c.

wovon der letzte peremtorisch ift, jedessmal Vormittags um to Uhr vor dem Landgerichtkassessor Thiel in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten; und die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur einz gesehen werden können.

Pofen ben 25. April 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. In unserm Geschäftslokal werden drei Kutschen, ein berdeckter Schlitten, eine breitgeleisigte Britschke, 5 Kutschpferde (Füchse) und eine aus mehr als 200 Banden, aus beutschen, polnischen und franzbsischen Schriften bestehende Bibliothek, in dem bor dem herrn Auskultator v. Blankensee am g ten November c. anstehenden Termine meistbietend verkauft werden.

Bromberg ben 18. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Koikral Ladung. Der Rekrut Lus kas Szafraniak aus Brudzewo, Wres schener Kreises, hat sich am 26. Dezemsber 1827 seiner Dienstpflicht burch bie Blucht entzogen. Da sein auswärtiger

z Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina w tym celu licytacyine na dzień 21. Lipca r. b. na dzień 22. Września r. h. na dzień 29. Listopada r. b.

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 10, przed Assessorem Sądu Thiel w naszéy izbie dla stron wyznaczone, na które ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W lokalu naszym służbowym będą na terminie dnia 9. Listopadar. b. przed Ur. Auskultatorem Blankensee przypadaiącym sprzedawane naywięcey daiącemu 3 karety, pokryte sanki, bryczka, 5 kasztanowatych koni cugowych i biblioteka z więcey iak 200 tomów pism niemieckich, polskich i francuzkich składaiąca się.

Bydgoszcz d. 18. Sierpnia 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Rekrut Łukasz Szafraniak z Brudzewa, powiatu Wrzesińskiego, przez zbiegostwo na dniu 26. Grudnia 1827 od obowiąszków slużby swéy oddaliwszy się. A Aufenthaltsort unbekannt ift, so wird derfelbe hiermit bffentlich aufgefordert, sich binnen 8 Wochen, spätestens aber in dem (nach drei Monaten) am 13ten Januar f. J. vor dem Herrn Referens darins v. Hodorgsti ausiehenden Termine in dem hiesigen Landgerichte zu stellen und über seine Eutfernung zu verantworsten, widrigenfalls sein sämmtliches, sowohl in- als ausländisches, gegenwärtisges als zufünstiges Vermögen konsiseirt werden wird.

Gnefen ben 5. September 1831.

Konigl, Preuß. Landgericht.

gdy mieysce pobytu iego nie iest wiadomem, przeto wzywa się tegoż ninieyszém publicznie, iżby się w 8
tygodniach, naypóźniey zaś w terminie na dzień 13. Styczniar. p.
przed Referendaryuszem Ur. Hodoręskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym stawił i z oddalenia swego wytłómaczył się, w przeciwnym bowiem razie cały maiątek
iego, tak zagraniczny, iako i tuteyszy, teraźnieyszy i przyszły skonfiskowanym zostanie.

Gniezno dnia 5. Września 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boikralcitation. Gegen den Sekonde - Lieutenant Roman v. Moraczes wöhl des 34. Reserve-Landwehr-Bataillons (Samterschen), aus Zielatkowo, im Großherzogthum Posen, gebürtig, ist auf vorliegenden Verdacht der böslichen Entweichung, der Desertions und Konsiskations Prozest von dem damit beaufetragten unterzeichneten Kommandantur-Gericht eingeleitet worden.

Der Beschuldigte wird daher hiermit vorgeladen, in den, zu seiner Berantwortung auf den 18. Oktober, den 1. und 15. November dieses Jahres, Wormittags 11 Uhr, auf dem hiesigen Militair-Gerichts-Zimmer ans gesetzten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, zu erscheinen, widrigenfalls dersetbe, nach Vorschrift des Edists vom 17. November 1764, der Desertion für geständig erachtet, sein Bildniss an den Galgen geheftet, und sein gesammtes gezgenwärtiges und zukunstiges Vermögen konsiseirt und der betreffenden Regierungs-Hauptkasse zugesprochen werden wird.

Ingleich wird über das Vermögen des Beschuldigten hiermit der offene Arrest verhängt, in Folge dessen dicjenigen, welche dem 2c. v. Moraczewski Schulzten bezahlen, Gelder oder andere Sachen zuschier, oder ihm sonft etwas zuwenz den, von ihrer etwanigen Verbindlichkeit gegen den Fiskus nicht befreit und auch

ben Befrag bes Bugemenbeten als Strafe gu erlegen gehalten find.

Stettin den 15. September 1831.
Roniglich Prenfisches Kommandantur-Gericht.
v. Brigen, Euen,
Dberft und zweiter Kommandant. Garnison Muditeur.